## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 24. Februar 1827.

Angefommene Fremde vom 22. Februar 1827.

herr Kammerberr v. Garegonofi aus Bentschen, f. in Mro. 99 Wilbe; Gr. Graf Buinefi aus Bigbrowo, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Subbaffatione = Patent.

Das in der Stadt Posen auf der Borskadt St. Martin unter Mro. 94 beles gene, den Wilhelm und Charlotte Kreilsschen Eheleuten zugehörige haus und Mebengebäude nebst einen Baumgarten, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2982 Athlr. 15 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger, Schuldenhalber öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Viestungs-Termine sind auf

ben 24. April e., ben 22. Junius c., und der peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Poznaniu na przedmieściu Śgo Marcina pod Nro. 94. sytuowany Wilhelma i Karoliny Kreiłów małżonków własny, i postronne zabudowanie wraz z sadem, podług sądowéy taxy na 2982 Tal. 15 śgr. oszacowany, ma bydź na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym i termina do licytacyi wyznaczone są na

dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 22. Czerwca r. b., a ostateczny na ben 25. August c., vor dem Landgerichtsrath Hellmuth Bormittags um 9 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesett. Besitzähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tape kann zu jeber Zeit in unses rer Registratur eingesehen werben. Posen ben 27. Januar 1827.

Koniglich Preuß, Landgericht.

dzień 25. Sierpnia r. b., przed Sędzią Ziemiańskim Hellmuth zrana o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym.

Maiąci ochotę do kupowania téy nieruchomości zawiadomiaią się ninieyszem o tych terminach z tém oświadczeniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta przysądzoną zostanie, skoro tego prawne przyczyny nie dozwolą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzana.

Paznań d. 27. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Die unter unferer Jurisdiction im Posener Kreise belegenen, und zur Lubovika von Szczutowskaschen Concurse Masse gehörigen Güter Kiekrz und Starzyny, welche 1½ Meile von Posen, 2 Meilen von Obornik, 2½ Meile von Samter, 3 Meilen von Obrzycko und 2½ Meile von Murowanna-Goslin entfernt, und nach der im Jahre 1825. gerichtlich aufgenommenen Tave auf 33,853 Kthlr. 9 fgr. 2 pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Justiz-Commissarius Mittelstädt als Curator der v. Szczutowskaschen Masse dife

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kiekrz i Starzyny w naszéy jurysdykcyi Powiecie Poznańskim położene, i do massy konkursowey Ludowiki Szczutowskiey należące, które 1½ mili od Poznania, 2 mile od Obornik, 2½ mili od Szamotuł, 3 mile od Obrzycka, 2½ mili od Murowaney Gośliny odległe, i podług w roku zeszłym sądownie sporządzoney taxy na 33,853 Tal. 9 śgr. 2 fen. oszacowane zestały, na wniosek Kommissarza Sprawiedliwości Mittelstaedt iako kuratora massy Szczutowskiey, publicznie naywięcey daiące-

fentlich an ben Meistbietenben verfauft mu sprzedane bydz maia. wirden.

Es if hierzu ein neuer Bietungs= Termin auf den 23. Juni c. Bormit= tage um 9 Uhr in unserem Partheiens Bimmer vor bem Landgerichts = Uffeffor Rapp angesett, zu welchem wir besitz= fabige Raufer mit bem Bemerken einladen, bag, wenn nicht eintretende rechtliche hinderniffe ein Undres nothwendig machen, ber Buichlag an ben Deiftbies tenben bei erlegtem Raufgelbe erfolgen wirb.

Zugleich werben bie ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als bie Balentin v. Balewefischen Erben, ber Beinrich Mathias, Faftor ber Dedertichen handlung, die Conftantia geborne von Storzeweta verehelichte von Zafrzeweta= ichen Erben, und der Ludwig von Gfo-Bewößi hierdurch öffentlich vorgeladen, ibre Rechte in dem anftehenden Licita= tion8-Termine mahrzunehmen, unter ber Berwarnung, daß im Falle ihres Und= bleibens bem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Loschung ihrer For= derung auch ohne Production der darüber prechenten Documente erfolgen wird.

Die Fare und Bedingungen tonnen taglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 17. Januar 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Wyznaczony iest nowy termin hcytacyiny na dzień 23, Czerwcz r. b. przed południem o godzinie 9. w naszey Izbie stron, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp, na który zdatność kupna posiadających z tem oznaymieniem wzywamy, iż ieżeli prawne przyczyny na przesz. kodzie nie będą, przyderzynie paywięcey daiącemu po złożeniu licytum nastapi.

Zarazem wzywaią się z zamieszkania niewiadomi, wierzyciele realpi, iako to: sukcessorowie Walentego Zalewskiego, Heinrich Mathias Disponent Handlu Dekertow, sukcessorowie Konstancyi Skorzewskich zamężney Zakrzewskiey i Ludwik Skorzewski, a żeby praw swych w terminach licytacyinych dopilnowali, pod tym ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się przyderzenie nay. więcey daiącemu i po złożeniu licytum wymazanie ich summ nawet bez produkcyi na takie wydanych dokumentów nastąpi.

Taxa i warunki codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 17. Stycznia 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das im Posener Kreise belegene, zur Mathias und Wladislaus v. Skalawski=schen Nachlaß = Masse gehörige abeliche Gut Sapowice, welches gerichtlich auf 23,899 Athlr. 23 fgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. taxirt, und vom Norbert von Chelkowski für 17,166 Athlr. 20 fgr. meistbietend ers standen, und der am 27. Januar 1823. den Zuschlag erhalten, soll auf den Unstrag der Gläubiger, da das Kausgeld nicht vollständig entrichtet worden, ans derweit auf Gefahr und Kosten des von Chelkowski subhassiert werden.

Es find zu biefem Ende die Bietungs:

Termine auf

ben 20. Januar 1827., ben 21. April 1827., ben 21. Juli 1827.,

wovon der Letztere peremtorisch ist, jebes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Hebdmann in unserem Partheien-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme verlangen sollten, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Athlr. baar dem Deputirten zu erlegen bat.

Die Tare und Bedingungen konnen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 17. Juli 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś Sapowice w Powiecie Poznańskim położona, do pozostałości UUr. Macieia i Władysława Skalawskich należąca, na 23,899 tal. 23 śgr. 5½ fen. otaxowane a przez Ur. Notberta Chelkowskiego za 17,166 Tal. 20 śrgr. iako naywięcey daiącego zalicytowana, i w dniu 27. Stycznia 1823 przyderzenie nastąpiło, na wniosek Wierzycieli, ponieważ summa zalicytowana w zupełności złożona nie została, powtórnie na ryzyko i koszt Ur. Chelkowskiego przedaną bydź ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień

20. Stycznia 1827, 21. Kwietnia 1827,

21. Lipca 1827,

z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godzinie gtéy przed Sędzią Hebdmann, w naszéy izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzymamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą; kto licytować che, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien. Taxa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 17. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Befannemachung.

Da ber chemalige Friedens = Gerichts= Erecutor Oniwotta gu Schroba mit feiner Unite-Caution nummehr bei dem Ronigl. Inquifitoriat Caution zu beffellen beab= fichtiget, so werden alle die, welche an die Cantion, Die er als Friedensgerichte= Erecutor beffellt bat, Anspruche gu ha= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, folde in bem auf ben i 7fen Marg 1827. Bormitta; & um to Uhr por bem Referendarius Mioduszewöll in unferem Partheien = Bimmer anffehenden Termine anzumelden und nachzuweisen, oder bei ihrem Ausbleiben zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unsprüchen nicht weiter gehort, und die Caution bem 2c. Gnis botta gur unbeschräuften Bergugung berausgegeben werden foll.

Pofen ben 16. November 1826.

Obwieszczenie.

Byly Exekutor Sadu Pokeiu w Sro. dzie Gniwotta kaucyą swą służbową teraz dla Królewskiego Inkwizytoryatu zaręczyć zamyśla, nim iednak do wniosku iego przychylić się można, zapozywamy naysamprzód wszystkich, którzy do rzeczoney kaucyi przez niego iako Exekutora Sadu Pokoju wystawioney pretensye mieć mniemaia, aby w terminie dnia 17. Marca 1827. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem Mioduszewskim w izbie naszey dla stron przeznaczoney stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi daléy sluchanemi nie beda, a kaucya do nieograniczoney dyspozycyi Gniewocie wydana zostanie.

Poznań d. 16- Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Separation and market

Nachdem über den Nachlaß des Millermeister Gottfried Henschel zu Popower Mühle bereits durch die Berfügung vom 20 September 1806. von dem Patrimonial-Gericht zu Bronke der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet worZapozew Edyktalny.

and the state of the state of the state of

Nad pozostałością Młynarza Gottfrieda Henschia w młynie Popowie zostawszy, decyzyą Sądu partrimonialnego w Wronkach z dnia 20. Września 1806 r. process likwidacyiny rozpoczętym, i na dalsze pro-

ben, und jett auf beffen Fortgang von einem Glaubiger angetragen worden ift, fo werden die unbefannten Glanbiger bes Gottfried henschel hierdurch bffentfich aufgefordert, in bem auf ben 3. April 1827. Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Schwurg in unserem Gerichte = Schloffe angesetten Termine entweder in Person ober burch gefethich jutaffige Bevollmachtigte zu ericheinen, ben Betraa und die Art ihrer Forderungen anzuzeigen, Die Documente, Brieffchaften und jonfligen Beweismittel barüber im Driginale vorzulegen, mit ber Warnung, bag bie im Termin Musbleibenden, und auch bis zur erfolgenden Inrotulation ber Aften ihre Unfpruche nicht anmelbenben Glaubiger, aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erklart, und mit ihren Fors berungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleibt, werben verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Persion wahrzunchmen verhindert werden, oder denen es hier an Befauntschaft schlt, die Justiz = Commissarien Bracksvogel und Hoper als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen wählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben werden.

Dosen den 3. November 1826.

Adnigl. Preufisches Landgericht.

wadzenie, iego ieden z kredytorów wniost, wzywaią się więc niewiadomi wierzyciele Gottfrida Hentschla ninieyszem publicznie, aby się na terminie prekluzyinym na dzień 3. K wietnia r. p. zrana o godzinje 10téy w paszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich, i z kad takowe pochodza dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalnie złożyli, z tem przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci, i aż do nastapić maiącey inrotulacyi akt swych pretensyi niemelduiąci, wszelkie swe iakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspo. koieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie wskazanemi zostaną.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście iakowa okoliczność nie dozwoli, albo też którym tu na znaiomości zbywa, preponuiemy na pełnomocników Kom. Sprawiedliwości Brachvogel i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipetencyą i informacyą go opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The day of the state of the

Befanntmadung.

Anf den Antrag der Königl. Regierung, sollen unter der Bedingung des Abbrechens die Baumaterialien der noch stehenden alten Kirche in dem Dorse Lutogniewo Krotoschiner Kreises, mit Ausschluß der Orgel, Altare, heiligen Vilder und alles was auf den Ritus Bezug hat, gegen sosortige baare Bezahlung bischtlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu vor bem herrn Kandgerichts-Secretair Kminkowski einen Bietungs-Termin auf ben 19. Mårz c. Bormittags um 10 Uhr in loco Lutos gniewo angesetzt, und laden zahlungs-fahige Kauslussige ein, sich in diesem Zermin auf dem Landgericht einzusinden.

Arotoschin den 29. Januar 1827. Königt. Preuß, Landgericht.

## Obwieszczenie.

Na wniosek Królewskiéy Regencyi pod warunkiem rozebrania, materyały budownicze stoiącego ieszcze kościoła we wśi Lutogniewie powiecie Krotoszyńskim, z wyłączeniem organów, oltarzy, obrazów i wszystkiego tego, co się ściąga do obrządku religiynego, za gotową zaraz zaplatę publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane być maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin przed Sekretarzem naszym Ur. Kminkowskim na dzień 19. Marca r. b. o godzinie 10. zrana, zapozywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w terminie tym na mieyscu w Lutogniewie stawili.

Krotoszyn dnia 29. Stycznia 1827. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ball, werden die geehrten Mitglieber unserer Reffource hiermit ergebenft eingelaben.

Die Direction ber Reffource im Freimaurer . Saufe.

Im hinter = Gebäude meines am alten Markte unter Nro. 88 belegenen hauses, find von Oftern d. J. ab zu vermiethen, in der isten Etage 2 Studen nebst 1 Alcove, einer dazu gehörenden Kuche, Boden, holz=Stall und Keller. Posen den 23. Februar 1827.

A SPECIAL PROPERTY OF A PROPERTY OF A SECURE

Siewas a propositioners, and are a final effective

the region princip to be got by

Am Markte Mro. 68 ift von Offern an, Die Bel-Gtage mit auch ohne

and the interest of the control of t

The constitution of the co

hassard of the few as costa qualify the for

and the state with the state of the state of